# Laurahütte-Giemianomiker Zeitung

Ericheint Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und fofter vierzehntägig ins raus 1,25 Bloty. Betriebsftorungen begrunden feiner er Un pruch auf Ruderstattung des Bezugspreifes.



Einzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte : Giemianowig mit möchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Angeigen nimmt die Geichaftsftelle biefer Beitung entgegen Die achtgetpattene Rleinzeile foftet je mm 10 Grofchen, auswärtige Angeigen je mm 12 Gr. Reflamesmm 40 Groichen, Bei gerichtt. Beitreibung ift jede Ermugigung ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Kernipremer Nr. 501 Gerniprecher Dr. 501

Mr. 198

Mittwoch, den 21. Dezember 1927

45. Jahrgang

Der Echaffung einer Oftstelle bei ben oberen Rogie-Der Schaffung einer Oftstelle bei den oberen Regierungssphären iolgt nun glückt cherweise auch eine größere außenkolitisck Ausmerkamkeit des Keiches jur Ostvreußen, als deren Austatt der Besuch des Reichsaußenministers in Königsberg wohl mit gutem Rocht augelprochen werder kann. Man darf jagen: endlicht! Die Vorgänge in Nordsosteuropa die überraschend mit ähnlichen Problemen in Sidosteuropa (Albanien, Mazedonien, Saloutit) zusammensfallen, erheben Ostrreußen auf eine vor allem augenpolitisch bedeutungsvolle Suire. De neue ostpreußische Krosbiemstellung ist nach der "Veilegung" des Wilnakonfliktes in Gens weientlich mehr, als eine bloß oftwenßischepolnische Frage und mehr auch als eine ostpreußisch-litauische. Sie Frage und mehr auch als eine oftpreugifchelitauifche. Gie

ift, furz gejagt das nordoiteuropäische Problem. Es ist das Unglud ber Länder an ber Grenze zwischen dem östlichen und westlichen Kulturkreis, daß sie nebei ihrer Geschichtsmission auf kulturellem und geistigem Gebiet auch eine wirtschaftspolisiste und politissische Last zu erzen den deren Schwere nicht allem auch ihnen beren Schwere nicht allem Auf ihnen liegt, jondern auch auf den größeren und fleineren Radbar= ftaaten. Alle Lebensaugerungen der Bolter, Staaten, ihrer staten. Alle Lebensäuherungen der Wolter, Staten, ihrer phosifialischen und psychologischen, ihrer materiellen und acistigen Potenzen, kurz alles, was wir Leben nennen, strebt nach Auswirkung einschledlichten der auten und schlichsien Seiten des Einzelnen. Ständen nicht Woldemaras und die litauische Armee hinter dem Unabhängigkeiswissen Bitauens, wer weiß, ob nicht Piliudski schon heute auch der Serr in Litauen wäre. Mer der auch diese Franze der Mitherr in Litauen mare. Aber, daß auch biefe Frage ber Widerstandsiähigfeit Litauens gegenüber bem machtpolitischen Enflug Polens noch nicht gelöft ift bafür jeugt ein von Wolbemaras in Par's öffentlich geäußertes Interesse für die Möglichkeiten der Bildung eines ufrainischen Sie Michteleiten der Silving etnes utrufulgen er selbst gleich vorsichtig hinzuges jugt rat, daß auch in Anbeiracht solder Möglichkeiten die litauischspolnische Frage noch der wohltemperierren Behandlung bedarf, ist sein "utrainische" Interesse doch nicht ganz ohne Sinn für die Witschlicheit aufgetreten. Schon seit Jahrbunderten eine Bridee zwischen Oft und West, durch den Bertehrsmittelpunft Wilna auch zum Vermittler zwischen den polnischenfrainischen und den haltischlandinans ichen den polnich-ufrainischen und den baltisch-ffandinavi= smen Ephären geworden, ist Litauen heute mehr als ein bloker Pufferstaat zwischen den Staaten. Es ist in hobem Masse auch ein Nervenzentrum, bessen Ausläufer weit in die große europaische Politit hineinreichen. In der Wilna-Frage haben sich die beutschen Interessen, nicht gang frei-Frage haben sich die deutschen Interessen, nicht ganz freiswillig, nach den französischen und englischen richten müssen, weil ihre Scherung leider sehr Irhedisch von ihrer Berückschiftigung durch Paris und London uhhändt. Der Korridor und das Memelgebiet, beide liegen in der Machts und Sicherfeitspolitik der Entente versangen. Kommt über sie keine Regelung zugunsten des Reichs und Dipreußen zusstande, so bleibt Dipreußen nach wie vor isoliert, eine Gesfahr, die mit sedem Argenblick anwächst, der ein Vordort der Polens nach Litauen zeitigt Tedoch wenn auch eine Berein heitlich ung der polnischslitauischen Wirtsichaftspolitik, der sich zu widersegen das Moskauer Sichers schaftspolitik, der sich zu widersegen das Moskauer Sichers heitstreben heute weniger Interesse bat als früher, immer noch von Ostpreußen als Wirtickaftskomplex pariert werden könnte, so areift die Bedeutung einer litauisch=polnischen Vere nhe tlichung doch viel meiter ins Gelände hinaus, als nur auf Litauen, Molen, bas Memelgebiet. Ofpraugen und Danzig. Libau und Riga konturrieren als Safen mit Ronigsberg Memel und Danzig. Im Mittekunkt das E'en-baknzentrum Wilna mit der Linie nach Kowno, das Herz wolens: Lita is und wenn man will entweder auch lands ober Dinreupons Libau beantragt joeben d'e Wieder erstellung ber Berfehrsverbindungen mit ber Wing= sone und Riga fürchtet die Konkurronz Danzigs. Die Strategie Pilludst's, gefordert durch frangefiide und engliche Interefien, erftrebt die Machterweiterung auf das weißrussige und ufrainische Hinterland Litauens und auf De Bertet reverbindung zwischen Aukland und Deutschland über Letisand und Litauen Rein Wunder al'o. das Mots demaras, veridnupft über Litwinows ausdrüfliche Zuriddemaras, verldnupft über Litwinsws ausdrückliche Jurildshaltung gegenüber Polen im Wilnakonflist und in den Zwang der drei Westmächte Frankreich. England und Deutschland geraten, die Möglichkeiten der Vikung eines ukrainischen Staates wenn auch nur als Warnung an Rubland ventiliert! Er hat dabei sicher noch nicht an eine ukrainische Staatenbikung gedacht aber auch der Unbeteistigte kennt sowohl aus der Geschichte als auch aus der gegenwörtigen Wetlichkeit die aespolitischen Ausaus mehänge auf dem Wege zwischen Schwarzem und Valtischem Meer

schem Meer So versteht man auch das Litwinom und Briand drei Richt angriffspakte im Ause kaben einen mit Po-len, einen mit Finnland einen mit Ekland Lett-Iand und Litauen. Ob sich diese Tendenz in der Tat-vermittlicht muß absocwartet werden, oher die "Times" be-türchten nicht o'ne Grund, daß Krantreich und Russand fich au ihrer Berwirklichung finden konnten. Und in ber Tat haben Rusiand und Argufreich ichen immer noter gethousan als Rupland und England, meil beide Rupland und Frenkreim einender als Commande in an Toutefand brauchen, vielleicht auch zu England. Jedoch auch England

## Woldemaras über Genf u. Polen-Konflikt

Rowno. Bu den in Genf stattgefundenen Berhandlungen betont Wolbemaras, daß die Wilnafrage offengeblieben fei und der Bolkerbund durch feinen Beichlug tatfachlich die Entigicidung ber Botichafterkonfereng von 1923 aufgehoben habe. Nur in dicjem Rahmen tounten fich auch die Berhandlungen mit Polen bewegen. Litauen fonnte mit der Lolung in Genf gufrieden fein. Der Bolferbund habe ben Rriegszustand aufhaben muffen, da tatfächlich Rriegsgefahr bestanden habe. Bolen hatte Litauen und feine Grengen

anerkannt, mas der Bolterbund ju Protofoll genommen habe. Der Bertrag von Sumalfi mare feineswegs aufgehoben worden. Ueber die Aufnahme des Berkehrs mit Polen würde verhandelt werden, aber auch hier ichalte man alle Wilna betreffenden Fragen aus. Den Einwohnern von Milna könnte man vorläufig die Einreise nach Litauen ichwerlich gestatten. Bezüglich ber innerpolitischen Bechälts nisse erklärte Woldemaras, daß die Bildung einer Koalis tionsregierung gang von den Oppositionsparteien abhange.

## Beschlüsse den Genfer Wirtschaftskomitees

der letzten Sigung mit der Borbereitung einer Konfereng für offizielle Statistit befaßt, die für November des nächsten Jahres pageichen ist. Das Wirtschaftskomitee nahm den Bericht des Prästdemien der Internationalen Handelstammer, Pirelli, entsgegen, in dem dieser mitteilte, daß die Internationalit geschaffer kammer soeden ein Komitee sie Industrielle Statistic geschaffen Den Borgit in diesem Komitee führe der Italiener Ali-Bu den drei Bigoprafidenten gehöre der deutsche Bertreter Die es Komitee fei beauftragt worden, in Genicimichaft mit den Into nationalen Produzentenwerkänden die Methoden der Produttionsstatistit zu prüfen und Berbefferungen auszuarbemen,

um eine Uebereinstimmung der Internationalen Statistiken mit der Bereinstidigung der 3. Unomenklauur herbeizuführen.

Das Wirtschaftstomitee beschäftigte sich ferner mit den Fragen der Aussuhr von Fellen und Anochen. Das Wirtschaftskomittee beschloß, die Berircter der an dieser Frage inberessierten Staaben jum Marg zu einer Konfereng einzuladen, um Die noch bestehenden Berbuhalte zu beseittigen.

Ferner beichäfnigte sich das Wirtichaftstomitee mit dem Problem der Senkung der Zolltarife. Es wurde ein Underkomidee eingesetzt, dem Studi-Schweig, Schüller-Desterreich und Dolegal-Polen angehören. Es soll die Magnahmen zur Bekömprung der

Tiertrantheiten beraten.



Hilfe für den deutschen Diten

Ministerialtivettor Dr. Dammann.

Nach übereinstimmenten Entschliegungen der Reichstegierung und der preugi den Staatsreg erung ist im Reichsministerium des Innern eine Bermalum sftelle eingerichtet, die die einheits liche und beichleunigte Behandlung aller auf Oftpreußen und Die übrigen öftlichen Grengprovingen bezüglichen Fragen ficherstollen will. Zum Leiter der Berwaltungsstelle ist Ministerial= direktor Dr. Dammann bestimmt worten.

zögert mit der realen Berudfichtigung ber Intereffen Teutschlands im Nordosten Bei Dieser Gestaltung rückt Oftpreußens europä iche Bedeutung als deuische Festung und deutscher Wellenbrecher in Nordosteuropa fast ichidial= bestimmend in den Bordergrund.

## Ein Memorandum der Ranfingregierung

Befing. Bie aus Schanghai gemelbet wird, hat der Aufentommiffar Li im Auftrag ber Rantingregierung den Bertretern ber Mächte ein Memorandum überreicht, in bem die Borwürde der Sowjetrogierung bezüglich der Berletzung der Immunität der rufffden Kenfuln gurudgewichen werden. Die Rantingregierung habe nichts gegen die Freundschaft mit dem ruffischen Bolf, doch muffe fie fich aus Selbsterhaltungsgründen ver fommuniftischer Popaganda schützen. Die Nankingregierung habe ausreichendes Material zur Berfügung, das ungweideutig bewe se, daß die russischen Konfuln in engster Beziehung zur kommun ftiden Lewegung gestanden hatten. Der Abbruch der Beziehungen zu Moskau sei eine provisorische Magnahme, die aufgehoben werten tonnte sobald die Gmigheit beit be, dag bie ruffischen Bertreter keine Propaganda betreiben und begünstigen.

## Endgültig mundtot

Rowno. Nach Berichten aus Mostan hat der Prafident der Zentralbentrollkommission im Zusammenhang mit dem Ausichluß der Opposition auf der Partei, diesen Ausschluß als vollkommen bedingungstos bezeichnet Die Opposition sei also nicht etwa zeibweilig, fondern für immer ausgeschloffen. Damit habe die Opposition amtsich aufgehört zu bestehen. In Zukunft mürden die Kampfmaknahmen der Opposition als gegenrevolutionäre Bewegung angesohen werden. Die "Pramda" bezeichnet in einem Leitatrikel den Auschluß der Opposition als den ersten Schritt zur Vereinheitlichung der Pariei. Man dürse fich nicht auf halbe Mannahmen beichränten, sondern muffe alles iun, um bie Barrei gur Ginigfeit gu bringen.

## Das Programm der neuen finnländischen Regierung

Selfingfors. Der neue Ministerpräsident hat im finnländischen Reichstag fein Regierungsprogramm verlefen. Darin heißt es u. a., daß die neue Regierung bestrebt fein werde, die Wehrausgaben herabzuseten, ohne damit die Berteidigung des Landes zu gefährden. Neben anderen Resformen ist eine Herabsehung der Dienstzeit geplant.

### Vor der Entscheidung im deut den Gilentonflitt

Berlin. Wie in parlamentan den Kreisen verlauiet, beurteilt man die Lage im Konflitt in der Eisenindustrie dahin, daß fie mit der Ablohnung des Schiedspruches burch die Gemerticaften durchaus die Entwicklung genommen hat, die man etwartet hatte. Gine Berschärfung ist dadurch nicht eingetreten, ebensowenig wie durch die Ablohnung der Arbeitgeber. Mit Befriedigung wird darauf hingewiesen, daß die Arbeitgeber am 15. d. Mis. die in Aussicht gestellten Klindigungen nicht vorge= nommen haben. In den morgigen Nachverhandlungen im Reichsorbeitsnein ferium wird erneut ber Berfuch gemacht werden, eine Einigung der Parteien herbeiguführen. Gelinor das nicht, w werden sie noch einmal angehört werden, und der Reichsarbeitis= minister trifft bann von fich aus die Enticheibung. Rach ber früheren Urbung wäre ein neues Schlichtungsversahren ungewithulid.

Es wird domit gerechnet, dag die Nachwerhandlungen nur ben Dienstag in Unspruch nehmen und die Enlicheidung des Reichsa: beltsministers, wenn sie notwendig wird, sehr schnoll erfolgen murde um is bald wie moglich zu einer Beruhigung in diesem wichtigen Wirt chaftszweig zu gelangen.

### Eine Sowjetsp onage-Organisation in Finnland?

Selfingioreh. Wie das hier erscheinende schwedische Blatt "Subuditadsbladet" mitteilt machen die sowsetrussischen Milie tärspione alle Unftrengungen, um fich in ben Bofit genausfter Annaben über die finniche Landesverteid gung gu fegen. Aus einer Beröffen lichung des ruffischen Generalftabes könne man klar eiseben, baß es den Spionen gelungen sei, lud nloses Material zu erhalten, ta die granhischen Tabellon eine veublüffende Genanigieit aufwei en.

## Versuch der Verständigung

Meber die Notwendigkeit einer beutschepolnischen Berftandigung find sich alle einig. Aber Sandelsverträge allein tun es nicht, wir muffen Polen Bolen muß Deutschland kennen lernen. Die deutsiche Gruppe des Pen-Klubs ging den richtigen Weg zu diesem Bel, als sie zwei polnische Schrifteller nach Berlin einlud.

Im Marmor and des 300 wurde ihnen zu Egren ein Bankett gegeben, an dem Kultusminister Dr. Beder, der polnische Gesandte Olszowski, Wilhelm von Scholz und eine Reihe prominenter

Berliner Ber önlichkeiten toilnahmen,

Vorher haute man zwei Vorträge der Polen gehört. Der Aliphiologe Presessor Taddacus Zielinsti sprach sehr vollendet in der Form über das Thema "Der Bauer in der polnischen Literatur". Zwar seht er bei seinen Hörerm ein wenig mehr Borkenntnisse über die polnische Literatur voraus, als vorhanden waren, aber der Bort: ag war dennoch geeignet, uns Laien zu insormieren und zu interessleren. Nach ihm sprach der Romanichriststeller (und Villudsti-Mann) Julius Kaden-Bandrowsti über die Situation der polnischen Literatur. Seine fehr bildreiche Sprache war (obgleich er, wie ein Borgänger, sließend beutsch iprach) nicht gnaz leicht zu vo stehen. Man mußte höllisch aufpassen um zu begroisen, was Kaven-Bandrowski jeweils mit jeiner Ausdrucksweise meinte. Gang flar wurde mir die Lage ber polnischen Literatur nicht. Aber man verstand deutlich den Willen jur Berftändigung nach Besten (und Ablehnung des Oftens). Jahrhundertelang haben die polnischen Dichter für die Befreiung ihrer Nation getampft. Bon biesem nationalen, briegerifden Ge ft alter Tradition konnen sie sich heute noch nicht gang befreien. Die Borträge und die Bortragenden murben mit marmem Beifall belohnt.

Ob die Organisation des Abends gut mar, sei dahingestellt. Das Publikum hatte moit gablreicher join konnen; auch ach ich außer B' Gelm von Schols teinen einzigen unserer Schriftsteller. Seds Uhr nachmittags mar für Berlin eine ichlicht gemablte Zeit, und es würde nichts ge cabet haben, hätte man auf der Einladung verme tt, die Borträge fänden in deutscher Sprache statt. Auf dem Bankett sprachen Minister Dr. Beder, Wishelm von Sholz, ber auf die Aufgabe ber Literatur in der Bollerverständ gung hinm es, und der polnische Go andte, der dem Pen-Klub feinen Dank für seine gute Arbeit aussprach

## Leon Blum für Räumung des linken Aheinu ers

Berlin. Mie ein Abendblatt aus Par's mesdet, forderte der sozialistische Abgeordnete Leon Blum in einem Artisclüber das außenpolitische Programm seiner Partei jür die kommenden Wahlen in erster Linie die Herstellung normaler Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, und insolgedessen die Näumung des linken Kheinusers. Als Gegenleistung ichlägt er die Organisierung einer internationalen non Nichtwilter durcheseilerten Gentrolle des Residente nalen von Nichtmilitär durchgeführten Kontrolle des Alein= landes und der entmilitarifierten rechten Rheinlandzone vor und erklätte diese Kontrolle müsse seinen Kysikiandzone vor und erklätte diese Kontrolle müsse später auch auf die fran-zösische Grenzzone ausgedehnt werden. Eine Berkupvelung der Räumungsstage mit den Verpssschungen Deutschlands aus dem Dawesplan lehnt Leon Blum ab. Er verlangt serner die sosortige Käumung des Saargebietes und sagt, Frankreick könne, ohne das Ergebnis der Abrüstungskonseren, geinen militärischen Apparat verringern.

### Beaegnung Coolidaes mit Calles?

Berlin. " Wie ein Abendblatt aus Neugort ber chtet, verlautet in Megifo-Tity daß angesichts des Stimmungs-umichwungs zwischen den Berein gten Staaten und Mexifo auch Calles plane, an der ranamerifanischen Konferen, in Havanna im Januar personlich teilzunermen. Das würde die Wicktigkeit der Konserenz noch vergrößern, da damit Gelegenkeit zur personlichen Aussprache zwischen Coolidge und Calles gegeben ift.

## Oberpräsident Zimmer beibt

Berlin. Zu der Meldung des Berliner "Lokalanzeigers" wonach der preußische Innenminister den Rezierungspräsie denten von Düsseldorf Bergemann für die Uebernahme des Oberpräsidnums von Niederichlesten vorgesehen habe, ersahren wir, daß die zuständigen preußischen Gellen disher teinerlei Beranlassung genommen haben, die Frage eines Wechsels im Oberpräsidium der Provinz Schlesen in Erpögung zu ziehen "Es mird auch als zummehrliche inter magung zu ziehen. Es wird auch als unwahrscheinlich er-flärt, das in einem folden Falle die Mahl auf den Regierungspräsidenten Bergemann fallen merbe.



Weihnachts-Bescherung der Urmen auf offener Strafe in Brag

Auf bem Allftadter Ring in Prag wird alljährlich ein Riefen-Beihnachtsbaum ber Republit aufgestellt, unter ben bie Gaben an die Armen gelegt merben.



Der neue estuische Ministerpräsident Jaan Toniffon, Führer ber Bolfspartei.

## Das Bubad in Kanton

Songtong. Aus Ranton mird von vertrauenswürdiger Seite gemeldet, daß Bizckonjul Saisis sich unter den am 14. Dezember hinger chteten fünf Ruffen befindet. Gin Licht= Dild zeigt Haist aieten suns Russen vermoer. Ein Linsbild zeigt Haist nach der hinrichtung mit auf dem Auchen seitzebundenen händen auf dem Boden ausgestreckt. Der russtische Generalkonjul und sein Personal besinden sich noch im Gesängnis. Ueber 1000 häuser wurden zerkört und in Brand gesteckt. Die Zahl der Getöteten und Verletzten besläuft sich auf 3000. Reiche Chinesen bringen ihre Wertzgegenstände in das Ausländerviertel Schamien. Der briefilche Geveralkonjul riet den in der Röke von Eaufon machtische Generalkoniul riet den in der Nähe von Kanton mohnenden Engländern in Schamien Schutz au suchen, bis wieder Ruhe eingekehrt sei. — Reuter melbet aus Kanton: Wäherend den Unruhen wurden elf Russen, die verschiedene Abteilungen beim Angriff führten, getötet. Angeblich foll ein Beamter des Sowjetkonfulais mit dem Revolver in der Sand getotet worden fein.

## Keine bürgerliche Regierung in Danzig

Berlin. Den Morgenblättern zufolge find die Bemuhungen Des Dangiger Zentrums um eine parlamentarifche Arbeitsge-meinschaft ber Burgerlichen Parteien an bem Widerstand ber linksorientierten deutsch-liberalen Bartet gefcheitert.

## Neuwahlen in Mecklenburg-Strehliß

Das Madlenburg-Streliger Staats. minifterium gibt befannt, daß auf Grund der am letten Sonnabend vom Staatsgerichtsbof in Leipzig gefällten Entscheidung die Landtagswahl vom 3. Juli 1927 ungültig sei und daß daher Reuwahlen stattfinden mußten. Die Regicrung beraumt Neuwahlen auf Sonntag, 29. Januar 1928 an. In ihrer Befanntmachung überträgt die Regierung bie Befugnisse des Landtages auf Grund des § 20 des Landes= grundgesetes bem Landesausschuß, der von dem auf Grund Der Wahlen vom 8. Juli 1923 gewählten Candtag bestellt

## Die Folgen der siebenbürgischen Studentenunruhen

Budapest. Ueber die Folgen der siebenbürgischen Studen tenunruhen äußerte sich dem Bertreter der Telegraphen-Un on gegenüber der heute aus Siebenbürgen hier angebommene Bigeplasident der ungarischen Landespariei Rumaniens, Dr. Elemer non Jakabsin. Er meint, die allgemeine Entrüstung und Empörung über die Studentenexzesse, die sich ohne Parteinnterschied in der gesamten Weltpresse gezeigt hatte, habe auf die Regierung Bratianu einen sehr starken Eindruck gemacht, woraus die Minderheiten gewisse Kossinungen schöpfen könnten. So 3. B. habe die jetzt die jüdische Minderheit in Rumänien für kuterle Ameria nur eine Steatennterhöftung von 400 000 Lei erzeite turelle 3wede nur eine Staatsunterstützung von 400 000 Lei erhalten. Jeht habe Ministerprösit ent Bratianu dem jüdischen Abreordneten Mildermann mitgeteilt, das diese Staatsunterstützung im Budget auf 10 Millionen erhöht werde. Dieses Entsgegenkommen berechtige die uncarischen und deutschen Minderseiten zu der Annahme, das in nach jahresangem, vergebilchem Bemühen vielleicht emilich ihre auf den Minderheitenschutzersträßen suberde Staatsurterklützung erkalter merken abre die trägen fußende Staatsunterstützung erhalten merten, ohne die fie ihre Schulen nicht aufrecht erhalten könnten. Auf die Frage ob ein Regierungswechsel in Rumanien bevorftebe animortete Dr Jakabijn, das sei verläusig unwahr deinlich, ba der Führer der Opposition, Dr. Maniu, zu einem Kompromis nicht geneigt



47. Fortietung. Nachdrud verboten.

Um zweitnächsten Tage rift Rurt wieder benielben Beg, auf dem er vorgestern Cbith Spangenheim getroffen hatte. Er luchte dieses Unternehmen nor fich ielbit zu rechtfertigen, indem er sich einredete, daß es der fürzeite Beg zu seinem Förfter fei, mit dem er eine wichtige Rudfprache zu nehmen hatte.

Coviel er jedoch ausjpähte und horchte fein Sufichlag ließ fich vernehmen, feine ichlante Gestalt war zu iehen. Sie hatte ihm boch ergahlt, daß fie taglich eite und ihm ein "Auf Wiederiehen" jugerufen Barum tam ne nicht? Er mar io vollauf beichäftigt bamit fich bie Grunde, bie fie abgehalten haben fonnten auszumalen, dag er darüber vergaß, au feinem Gorfter au reiten.

Um anderen Tage versuchte er nochmals sein Glud und ben nächsten wieder. Als er sie aber auch diesmal nicht trat, kehrte er mizmutig um und ichwor sich sich nicht noch eins mal zu solcher Torheit verleiten zu lassen. Es war empfindlich kalt. Der Novemberwind blies ihm um die Ohren, und er zog den Kragen hoch

Im die Echren und er zog ven Krugen god, Im Schritt ließ er jein Pjerd gehen und hing seinen Gedanken nach. Als er an die Stelle kam, wo sich ein Weg nach dem Helgendorser Park abzweigte, ichlug er diesen ein. Es war ein Umweg, und er wählte ihn deshalb jonst nicht Heute war ihm die Verzögerung sieb.

Sier mar der Bart von dem Walde durch ein Wildgatter getrennt. Rurt iprang ab, um es ju öffnen. Da bemertte er wenige Schritte von fich entfernt zwei Gestalten Er blinzelte mit den Augen hinüber und griff dann unwillfürlich mit der Sand nach dem Bergen, darin er einen mertwürdigen Rud veripurt hatte. Dort ftand Edith Spangenheim mit jeiner Schwester Ulli in eifriger Unterhaltung Rurg entichloffen band er fein Pferd an das Wildgatter und ging geradezu auf die beiden los Ulli die ihm ben Ruden zufehrte, fuhr erichroden herum, als fie Schritte vernahm, und verfärbte sich, als sie den Bruder erkannte Salb ängstlich und scheu, halb tropig sah sie ihm entgegen. Er aber sah sie gar nicht an. Seine Blicke luchten Edith, die ihn längst hatte kommen sehen und ihm mit leuchtenden Augen entgegensah.

Welche Ueverraschung, herr Baron!" rief Edith übers mutig. "Nun sind wir verraten, Ulli, — Sie haben namlich unieren geheimen Bund entdeckt, und nun ürnen Sie — ichelten Sie — aber nicht Ulli, sondern mich — ich bin die Anftifterin dazu und nerdiene die Strafe allein "

"Die Strafe wird folgen, verlaffen Sie fich barauf," gab er nedend gurud, mahrend feine Blide mit eignem Ausdrud an ihr hingen

Ulli, die faum einen flüchtigen Grug von dem Bruder empfangen hatte fah jest fehr erstaunt aus. Das flang ja, als fannten fich die beiden ichon.

"Erlaube, Cbith - mein Bruder Rurt - Fraulein Ebith Spangenheim." ftellte fie bessenungeachtet vor.

Die beiden verbeugten fich Dabet huichte ein verstohlener und verständnisinniger Blid von einem jum an-

"Meine Damen — ben nassen Wald gur Novembergeit und bei dieser Temperatur jum Stelldichein zu wahlen, icheint mir doch etwas gewagt" fing Kurt jest an. "Wollen Sie sich benn abiolut den Schnupfen holen"

"Gie haben recht Berr Baron mir hatten lieber reiten follen," ermiderte Edith mit einem ichalthaften Blid au Rurt hin, der Diejem das Blut jum Ropte trieb Ulit aber wehrte erichroden Sich offen mit Gbith Spangenheim

zu zeigen, hatte fie niemals gewagt. Edith lachte herzlich und nedte die Freundin, bann meinte fie, es mare jest Beit, fich ju verabichieden Wie ielbstverständlich gaben ihr die Geschwifter bas Geleit bis jum Wildgatter, wo Rurts Pferd angebunden nand. Edith tonnte nur ichwer ihren Triumph verbergen als fie las Pferd fah Gie verabichiedete fich ichnell rief "Auf Bieder-' und eilte in den Wald hinein, ehe Kurt noch Zeit fand, ihr ieine Begleitung angubieten

Rurt band fein Pierd ab und führte es, neben der

Schwester gebend, am Bügel.

Du - Kurt - wirst du es Papa erzählen?" fragte

"Was" fragte er zeritreut, "Daß ich mich heimlich mit Gbith Spangenheim getroffen habe "

"Ach fo - nun - unverantwortlich leichtsinnig mar es ja von dir — aber immerhin — habe ich ichon jemals den Angeber gespielt""

"Und du wirst auch nicht verhindern, wenn wir uns mettel

"Bewahre, nur sei vorsichtig - ich meine, sett eure Gefundheit nicht leichtfinnig aufs Spiel."

Ulli drudte dem Bruder die Sand Ihr mar ein Stein vom Bergen gefallen. Auf feine Nachficht hatte fie am wenigften gerechnet.

"Es bleibt nichts anderes übrig, Kurt — du mußt heiraten."

Freiherr von Schönau war es, ber diele Morte an den Sohn richtete, nachdem fie lange und jorgenvoll über ihre ziemlich verzweifelte Lage zuiammen beraten hatten.

Bor ihnen auf dem Tiich lagen Papiere, Rechnungen, Schuldforderungen baneben die großen Mirnichaftsbucher, barin fich Die Ausgaben mit ben Ginnahmen nicht bedten. Sie hatten gerechnet überlegt erwogen woher und auf welche Weise ihnen Abhilfe werden konnte doch jede Mog-lichkeit verjagte Das Gut war bereits zu überlaftet, Der Rredit iant mehr und mehr Un Burmitieln fehite es ganglid und ebenio an irgendmelder Auslicht fich folde ju verichaifen Zwar hatte ber neue Nachbar auf Tannens burg fur ben toitbaren Waldbeitand ber an iein Gebiet grenzte, eine anftandige Summe geboten aber noch mar der Stoly des alten Freiheren ungebrochen "Che ich den Baid hernebe foll man mich selbst erst hinaustragen in Die fühle Gruft," war feine Antwort.

"Mare das mirflich ein Musweg, bapa?" tragte ber

Sohn auf feinen Rat jogernd.

"Natürlich - eine reiche Frau bat ichon oft bas Schlimmite abgewendet. Du bist auch alt genug Kart und wählst zu lange." (Fortsetzung folgt.)

## Caurahütte u. Umgebung

=i= Bekanusmachung betreffs Austausch von Weihnachts. und Reufahrswänigen. Postalische Bekannimachung betreffs Austauch von Weihnachts- und Neujahrswünschen wischen Nord-Mittel- und Gutamerika nebst Bestindien, an telegraphischem Wege, also auch mittels Radio. Weihnochtswunichtelegramme, werben von allen Polianitalten bis zum 21. d. Mts. einichlieflich Reujch munichtelegramme bis zum 28. d. Mts. angenommen. Alle die'e Telegramme muffen durch die Zeichen X. L. gelennzeichnet fein und nur den nadifiebend vorgefdriebenen Text, der nur die betreffenten Wünsche ausbriidt, enigalten: Mus Uniaf der Weihnachtsseierlage übersende ich mittels Nadio Grüße und herzliche Wünsche. 1a. Hertiest Christ-masgreetings to you by radio 2 Vergnügse Weihnachten jämmichen Familienmitgliedern. 2a. A merry Christmas to you and vours. 3. Bergnügte Feiertage, Glud und Mehlergehen. 3 a. May your Christmas be a happy one. 4. Wünsche alles Gute aus Anlag von Weihnachten und Neu-4a. All goor wishes for Christmas Newyear. 5. Inn este und allerboste Weihmachts Revignrewünsche. 5a. Love and best wishes for Christ-mas and the Newvear. 6. Bergnügic Feiertage und Wohl-ergeben zum Neuen Johr. 6a. A merry Christmas and a happy Newyerar. 7. Freude und Glud, mahrend ber Feiertage und indier. 7 a. May Christmas bring you joy and haviness. 8. Umarmung, allerbeifte Methodols und Reujahrsmünsche von allen. 8a. Love and best wishes for Christmas and the Newyear from all at home. armung, allerbeste Beihnachts- und Neujahrsmuniche fiirs gange Saus 9a. Lowe dna best wishes for Christmas and the Newvear to all at home. 10. Gejundheit, Glud, Zufriedembet bringe Euch das Neue Johr. 10 a. May the Newyear bring you health happines and prosperity.
11. Wurde glidlines Neues Johr mittels Radio. 11 a. A happy Newyear to vou by racio. Der Schluß eicser Tele-gramme muß das Zeichen X. L. geneue Abresse und die Ordnungs ahl des angersandten Textes 3. B. 6a englischer Text, 6 polnifder Text, ferner gemaue Adresse bes Absenders enthalten. Die vorgenannten Gludwundchtelegramme merden vom 16. bis einschließlich 31. 2. Mis. zu den ermäßigten Teleremmgebühren angenommen und zwar nach ben Bereiniglen Saaten von Nordamerita für 8 3loty, nach Mittels und Sudamerita, nebst Mort-Indien gum 3 des üblichen Telegrammgobuhrentar is. Nabere Gingelheiten erfahren bie Interoffenten auf den Postamtern und in unfer Ge chaftstelle, Beuthenerftr. 2.

Winters Ansang. Der astronomische Winter beginnt om 21. Dezember. Das ist der Tag der Sonnenwende. Die Licht- und Märme penderin tehrt auf ihrer Bahn um und kommt wieder auf uns zu. Am 21. Dezember haben mir den fürzesten Tag und die längste Nacht. Die Sonne geht erst nach 8 Uhr auf und khon nor 4 Uhr wieder unter. Borerst wird die Zunahme des Tages noch ger ng sein und sich nur des Nachmittags bemerkbar machen Doch nimmt der Tag bis Ende Dezember schon um 10 Minuten zu. Der Tag bis Ende Dezember schon um 10 Minnten zu. Der Tagesbogen der Sonne wird nunnehr größer und größer. Die jest schräg einfallenden Sonnenstrahlen werden die in immer meniger spikem Wintel treffen. steht uns die kälteste Zeit des Jahres erst noch bevor. Do der Winter gutartig ober hart sein wird, kann niemand mit Bestimmtheit voraussagen. Der Landmann hat sich se't Jahrhunderten jahraus jahrein im engen Zusammenhange nut der Natur und aus der Berbachtung scheindar unbedeu-tender Erscheinungen viele Wetterregeln gebildet. Es ist nit angebracht, alle diese Regeln mit dem vom "Hahn auf dem Mist" ipottend abzutun. Denn so manche dieser Bau-ernregeln sind durch die Ersakrung doch vielsach bestätigt marden Selbit die Scharte Countries den Wetters im er worden. Selbst die sicherste Kenntnis des Weiters im vor-aus hat praftisch nicht v'el Wert. Wir mussen das Weiter doch hinnehmen wie es kommt. Das Wichtigste bei der Wintersonnenwende ist, daß die Toge nun weder länger werden. Die Kunde vom Wintersansang enthält zugleich die sichere Berkeifung des Frühlings.

Weiknachtsferfen. In den Schulen wird der Unter-richt Donnerstag, den 22 Dezember, geschlossen und Diens-tag, den 3. Januar 1928, wieder aufgenommen.

si- Wir erinnern nochmals an die beute Dienstogstatlfindende Weihnachtsieier der privaten höheren Mädchen- und Anabonlefule hierfelbst. Boginn 7 Uhr abends in ben Schulräumen am Hüttenkasino, Singong von der Beuthenerstraße aus.

i. Die Preisprüfungskommission hat folgende Höchstpreise jestgeseht: Ochsenfleisch 1. Sorte auf tem Markt 150 (im Laden 160) 2 Sorte 120 (136). Schweinesse ich 1. Sorte 1.50 (1 60). 2. Sorte 1 30 (1.40) Grüner Erect 1. (200), 2 Forie 190 (190), Ralbfleisch 1 Sorte 160 (170) (200). 2. Sorie 190 (190), Ralbsteich 1 Sorie 160 (170), 2. Sorie 120 (130), Arafauerwurft 2.00 (220). Leberwurft 1. Sorie 200 (226), 2 Sorie 150 (160), Sülze 1 Sorie 180 (190). 2. Sorie 1.30 (150), Anoblauchwurft 170 (180). Volnische Murft 150 (160) Zloin pro Kjund. Desserbutter auf dem Mart 400, Landbutter 330. Aochbutter 280. Ameritanisches Edmalz 1.80, weiber Auftäe 0.70. sülze Milch (Liter) 0.50. frische Landeier (Stück) 0.21, große ausgesuckte 0.25, Kartoffeln 065. Auslandszweicheln 0.25. Känderber 040. Spinat 040—050, Möhren (Bündel) 010. Meizengrieß 0.57. Meizengriehmehl 0.53. Weizeneduszummehl 0.51. Glescharten Weizengriehmekl 0.53. Weizen-Auszummehl 0.51 66prog. Weizenmehl 046, 70proz Roggenmehl 0.34. 70 reg Roggenbroi 031, 65proz Roggenbrot 033 Semmel (40 Gr) 003. Bacto'n für 1 Rfund 004. Rogenbrotbrot 026, Audermehl 0.74. Etroß (20-Pfund Bund) 0.70. Sen (10-Pfund Bund) 0.80. Kiec (10-Afund Bund) 0.80 Foieras (10-Rfund-Bund) 0.70 Hätsel (50 Kilo) 5.00 Iloty Ueberschreitung die er Preise wird streng bestraft werden und ist jedesmal zur Anzeige zu bringen.

sie Bodbierfest. 3m Restaurant Anappit, Wondostrage 26. gibi's mercen Mittwoch frischen Antlich von if Bochbier und mer vom Bod gestogen werden will, ber gebe babin. Raberes im heutigen In erat.

Neueröffnung. Die Firma F Mogdziarz und A. Ro-walski in Kattowis hat am Ring, in der ul. Mickiewicza 1, 1 Stage, ein grot jugia angesogtes Konfekt onskaus einserrichtet, wo man für billiges Geld bei keinen Intenzahlungen köckt modern wie auch einsch einselie det werden kann. Bon nah und fern ersreut sich das Haus sehr großen Zusprucks. Ein zwangsloker Besuch ist sehr zu emnschlen.

Näheres fiebe heutiges In'erat

i. Die Kammerlichtspiele bringen die Luftspielkomädie "Die geschoedene Frau" in 10 Aben zur Aufführung. Die Namen von ben haup darftellenn wie Maty Chriftians. Walter Rifle, Marcella Mb ni, Bruno Kasiner und Vistor Janien gentigen iden, um ein sehr lebendig, srifch vorgerrogenes bödist spannendes Lustwech ein mitchnander ab, was olle Zuschauer in nougier ger Spannung halt und sogar ein Staatsanwalt mit seiner Liebe | benjelben ist verboien. Die Laben und Ti die milfen mit Blech |

## Steis Robentontingent nath Schtiffand?

Seutschland haben in den legten Tagen eine fehr intereffante Bendung genommen. Es wird gemeldet, daß die deutsche Deleg, ion durchvlicken ließ, daß sie einem größeren Kohlensfontingent nam Deutschland feine Schwierigkeiten in den Weg legen wird, vorausgeseht, bag Bolen auf ein hohes Schweinekontingent verzichtet. Polen veiteht bekanntlich auf einer freien Schweineeinfuhr nach Deutschland, gegen welche Forderung fid die preußschen Agrarier mit Sanden und Füßen wehren. Sie bisden mit dem Zentrum die Regierung in Deutschland und werden unter keinen Umitänden dulden, daß die polnischen Schweine frei und ungehindert eingeführt werden. Eher opfern sie die Inieressen der deutschen Industrie in Deutsche Oberickleinen und stimmen einem größeren Kohlenkontingent zu Die deutsche Delegation schlug ein Kontingent von 650 900 Stild Schweine vor, mithin nicht einmal ein Vierrel von dem, mas Poler nach Deutschland ausführen könnte und möchte. Der polnische Landwirtschaftsminister ist selbst ein Agrarier, und es ist zu besürchten, daß die poinische Delegation sich unnachgechig zeigen wird.

In den polnisch-schlesischen Areisen, insbesondere der Schwerinduftrie, drünzt man auf die Regierung in Warschau ein die Lage entsprechend auszunühen und sich nicht mehr mit einem höheren Kohlenkonringent begnügen, sondern eine freie Ginfuhr der volniich-oberschlesischen Kohle nach Deutschland zu verlangen. Bor bem Zolltriege murben 500 009 Tonnen Kohle monatita nach Deutschland ausge-Wegen diefer Kohlenaussuhr tam 25 e. gentlich ju dem Zollkriege Polen war damals geneigt, sich mir einem Kontingent von 300 060 Tonnen zu begnügen. Heute verslangt die polnische Delegation ein Quantum von 350 000

Tonnen, während die deutsche Delegation bis in die letzte Beit eine Kohleneinfuhr von 200 000 Tonnen monatlich qu= lassen wollte Das eine steht bereits feit, daß wogen der oberichlesischen Roble die Sandelsvertragsverhandlungen gwifden ben beiden Ländern nicht mehr icheitern werden. Dafür besteht aber die Gefahr, daß es zw.ichen den polni= ihen und den deutschen Agrariern zu einer icharfen Auseinandersetzung kommen dürfte, wenn die polnissen Agra-rier nicht rechtzeitig einsenten werden. Die schlesischen Agra-dustriefreise in Polnisch-Oberschlessen, denen die deutschen Absatzebiete weitz winken, weisen darauf hin, das die pol-pischen Nargrege ich mit den ichaekilden und Aberrickilden nischen Agrar.cr sich mit den tschechilchen und österreichilchen Absotzeiten zufriedenstellen sollen. Sie können schliektich Pökelware in größeren Mengen nach Deutschland und England ausführen, und damit sollten sie sich begnügen. Ginge es also nach den Wünschen der hiefigen Interessenten, zu denen wir die Kaufmannschaft und nicht aulehr die Arbeiterschaft rechnen, bann ift ber Handelsvertrag hald abgeschloffen. Wir wollen möglichst viel Kohle nach Deutsche land ausführen und Arbeits- und Berdienstmöglichseiten ichaffen. Falls Deutschland uns die Schweine nicht abnehmen will, so bleiben sie im Lande und werden billiger, und barauf kommt es doch bei unserer Bevölkerung hauntsächlich an. Run wird aber barunter die Benölferung in Deutsch= Oberschleften ju leiben haben. Die bortige Arbeitericaft erwartete von den deutschepolnischen Handelsabmachungen billige Fleischpreise. Es hat aber den Anschein, daß ihr der Handelsvertrag mit Polen nur eine eventuelse Arbeitslosigs keit bringt, während von niedrigen Fleischrreisen keine Nede zu sein scho nt. Schon die nächsten Tage werden eine Klärung bringen, ob Polen Kohle oder Schweine nach Deutschland ausführen wird.



nicht zurücklit. Das Came gibt sehr heitere Momente und jeder fromt nap, der den Film zu iehen bekonnnt. Näheres im Interest um'erer gestrigen Zeitungsnummer.

## Coffesdienstordnung:

## Evangelische Rirchengemeinde Laurahutte.

Mittwoch, den 21. Dozember 1927.

4 Uhr: Weihnacktsseier des Kindongartens.

Donnerstag, den 22. Dezember 1927. 4 Uhr: Weihnachtseinbescherung ber Epong. Frauenbilfe.

## St. Arengfirche - Siemianowik,

Mittiwoch, den 21. Dezember 1927.

1. Fur verst. Ambon Mandel, zwei Framen, Franz Polof und Marie Schotti.

2. Für verst. Jeses Mibiss. Jo'es Kupkowski, dessen Frau Agnes und Mar'e Furtot.

3. Für verst. Eltern Matussel und Breintopf und Julie

Donnerstag, ben 22. Dezember 1927. 1. Für verft. Joh. Bregula, Chefvau Ichefine und verlassene Geelen.

2. Wir die Benftorbenen vom Apostolot. 3. Für venit. Vingent Grieger und Verwandt chaft.

## Ratholijge Pfarrlirge Laurabiitte. Mittmoch, den 21 Dezember 1927.

6 Uhr: Jur hil. Therena in boli minter Int. 61/4 Uhr: Für verst. Klava Pelka.

Donnerstag, den 22. Dezember 1927. 6 Uhr: Für ein Jahrtind der Familie Gründel. 61% Uhr: Für ve ft. Effabelh, Johann und Josef Franczot und für verft. Heine Smiesto.

## Aus der Wojewodlichall Schlefien

## Eine neue Verordnung über den Berkehr mit Fleisch

Die Polize direction in Kaltowitz bat eine neue Berardnung über den Beriehr mit gleich in der Mojewod chaft Oberjest fien ausgeatbeitet, die vemnächst Verhindlicheitskraft erhalten wird. B'n den Bestimmungen dieser Bero.bnung ift bervorzuh ben, daß der Transport von Fleifch und Fie deinzeugniffen, die jum Konfum bestimmt find, in lufibidit geichloffewen, in reinem Buftand ethaltonen Baren Aulomobilen und bergleiden Beiteh smitteln stratzulinden hat. Bei nicht luiedicht geschissen Vertehrsmitzteln muß das Feisch, in weißes Leinen gehallt, tronspriziert werden. Die Verleh smittel, die zum Transport von Fleich den nen, müssen innerlich mit Inkblich oder mit verzinkem Eisenblech ausge ch'agen sein, oder mit Prettern ausgewandet. Die eng ancinander anliegen und mit meißer ober melk grauer Ladfarbe bestrichen sind. Mit diesen Versehrswilleln dürsen Personen oder lebonde Tiere ober fonft mold Gerenftunde, bie auf ben Zuftand des Flei des von nachteiligem Ginflug fein fonnen, nicht bansportiert werden.

Die Tilde und Läden, auf denen bas Gleifch aufgelegt wird. muffen mindeftens 30 Jenvimeter vom Erdboden erhöht ein.

Das Rauchen in den Lokalen, in denen Fleisch verkauft oder aufbemahrt wird, sowie das halten von hunden und Ragen in

ausgeschlagen sein und sind nach jedem abgehaltenen Markie

gründlich mit Lauge und Seife reinzuwaschen.

Un den Turen ober unmittelbar an ben Wanden barf bas Fleisch nicht aufgehängt werden. Die Haten, an benen bas Fleisch aufgehängt wird, müssen mindestens 15 Jontimeher von der Wand

Gehadtes Fleisch mug unter verglaften ober aus Porgellan hergestellten Behältern ober in geschlossonen Sarankhen aufbes

mahrt merben.

Perionen, die eiternbe Munden an Sanden, Arm eber Gefitt haben, durfen beim Berkause bes Fleisches nicht beschäftigt wers ben. Die Berkaufer von Fleisch muffen reine Bornicher aus weißem Leinen tragen, die den Berdertoil bes Körpers bis unter die Anie verdenen.

Bum Einvaden von Alei'ch darf mur Pergamin- bogw. geoffes Pergamentpapier oder emfadies weißes, unbeidriebenes und

unbedructes Panier verwendet werben.

Diese Berordnung wird nach Beröffenflichung in der "Gageta Urzendowa Wojewodziwa Slonskiego", die wahrscheinlich am 1. Januar 1928 erfolgen wird, sosort bindende Krast erhalten.

## Neuordnung der Einkommensteuer

Gemäß einer beimberen Berfügung des Wojeweben ift die Einkommensteuer einichließlich dem Kommunalzuschlog entwegen der bisherigen Sandhabung an die Behörden ver Wehnsitz-Gemeinde des Stenerzählers abzuführen, bemnach affo nicht nicht an dom Ort des Unternehmens, bei welchem der Sieuerpflich ige be-Schäftigt ist. Wenngleich gemäß Verfügung die neue Praktik durch Zuführung der Steuer an die zuständige Welhingemeinde als bie richtigere anzusehen ift, seben sich viele Gemeinden, houptfachlich die größeren Städte veranlaßt, infolge erhablichem Steuersausfall Gin pruch zu enheben. Die in Rede stehende Verfroung soll, wie nich in Ersahrung zu brinnen war, rückwirkend in Kraft treben, doch ailt es absumarben, welchen Erfolg die betroffenen Gemeinden mit ihren Ginsprüchen zu verzeichnen haben werben.

## Keine Erhöhung der Eisenbahnfarife

Nach Milteilungen ber polnischen Presse wirh nach einer minisperiellen Berfügung die für den 1. Januar 1928 bereits beld loffen gewesene Subohung der Personentovise auf ber Gi enbahn mitt erfilgen. Man bringt diese neueste Anordnung des Prassenden der Republik in Zusammenhang mit dem stabilikerten Blotyfurs, ber burch eine eventl. Erhöhung ber Lobensmittelhaldungskisten, die hierburch zweisellos eintreten militen, nicht gefahrdet merden foll.

## Beendigung der Sprachvrüfungen

Wie die polnische Presse berichtet, werten bie Sprachvrufungen in Polnisch-Therchlessen durch den Schweizer Sachverständis gen Mowrer am 15. Januar n. J. obgeschlossen. Am 22. Jas-nuar 1928 begibt sich Mauver endgilltig nach der Schweiz,

## Von der Rawaregulierung

Mit Beendigung der Bauzeit bei der Rawaregulierung find fait somilie baran beteiligten Arbeiter entlassen worden, mit Ausnasme derjen gen in Abschnitt 10. wo die Arbeiten bei der Eisenbaknbrücke in Schwientochlowit insolge des Vorsandenseins von Schwemmsand m't großen Schwie-rlokeiten verbunden sind. In dem Abschnitte werden die Arbeiten trot des Minters weitergeführt. Im neuen Jahre 1928 mird fich der Nawaregul'erungsverband vor eine arche Aufgabe geitellt feben, da die Arbeiten im Stadtochicte Ant= lowik felhit auszuführen sind. Um die damit verbundenen foben Roston decen zu können, bemüft fich der Berband um ein Darlehen bei der Landwirtschaftsbant

## Verhaffung von Wunderärzsen

In Polnisch-Oberschlessen üben zahlreiche "Wunderdoftoren" ihr Handwerf an denen aus, die nicht alse werden. Auf Grund von Anzeigen, die von verschiedener Seite eingelausen sind, hat nunmehr die Wosewodschaftenolizei in verschiedenen Ortschaften bei einer ganzen Anzahl dieser menschensreundlicken Heilfünftler, die es in erter Linie auf die Tasche ihrer Klienten abgesehen kaben. Wolnungservi-sionen und anschließend daran Verhaftungen ausgestürtt. Als Beispiel für die Art und Meise, wie die Heilbehandlung vor sich ging mege die Tat ache dienen, doft Nervenkranken, Lungenkranken und Magenkranken dieselbe Arznie verabfolgt wurde Es ist auch vorgekemmen, daß das Heilmittel aus Areide mit einem Zusah von Zuder und deraleichen be-stand. Bei einigen Personen wurde auch Rokain und an-dere im Freikandel verhotene Mittel vorgesunden. — Nähere Einzelseiten über diese Anaelegenheit werden der Oeisentlickseit nach mitgeteilt werden Desfentlichkeit noch mitgeteilt werden.

Rattowig und Umgebung,

Aus der Wertstatt des Theaters. Unter Dicfem Titel bereiter die Boltshochichule Ratowice gemeinam mit der Deutschen. Theatergemeinde einen sehr interessanten Bortragsabend vor, der am 29. Dezember, abends 8 Uhr in der Aula des Lyzeums stattfinden wird. Ein Theaterfachmann, herr Dr Etich Schalicha. Breslau, wird eine Einführung in den prattischen Betrieb eines modernen Theaters geben. Wie vollzieht fich die musikalische und szenische Borbereitung eines Bühnenwertes? Welches find Die Aufgaben ber Regie? Belde verichiedenen Buhneninfteine Drehbühne, Schiebebühne - gibt es und worin bestehen ihre besonderen Merkmale? Diese und abnliche Fragen sollen eine eingenente Erläuterung erfahren. Da die meiften Theaterbelucher über bas, was hinter den Kulissen vorgeht, ehe der Borhang jum Beginn ber Aufführung fich hebt, im allgemeinen nur sehr wenig unterrichtet sind. dürfte dieser Bortrag großes Intereffe finden und eine mertwolle Biffensbereicherung für jeden Thieterintereffenten barftellen. Karten gu 1 bis 3 3foin an ber Raffe des Deutschen Theaters von Dienstag, den Dezember au, Schülerfarten 50 Grofchen.

Das uncheliche Rind in ber Abortanlage ertrantt. Die ledige, etwa 30 Jahre alte Helene L. aus Bujatow stand unter ber Anklage des Kindermordes und hatte sich am Sonnabend or bem Landgericht Kattowig ju verantworten. Um 20 januar d Is, gebnr die Genannte in der Klosettanlage ein Aind, welches sie unmittelbar nach der Geburt ertränkte. Bu ihrer Berteidigung führte die L. aus, daß sie ploglich von Ge-Surtswehen überfallen murbe und in ihrer Silflofigteit nicht verhindern konnte, daß das Kind in die Grube stürzte, obwohl sie sich bemühte bassolbe zu retten. Das Gericht erkannte die Angeflagte, deren Auslagen wenig glaubwürdig maren, ichuldig und verurteilte dieselbe bei Unwentung mildeinder Umstände zu nur 2 Jahren Gefängwis. Berücknichtigt wurde unter anderem, daß die Angeklagte bereits Mutter eines unversorge ten, sechsjährigen Kindes ift und als Ernährerin ihrer Angehörigen gilt. Die Berhandlung wurde auf Antrag des Staatsanwalts zum grot en Teil unter Ausschlug der Deffentlickeit ge-

Beihradisped. Die Arbeiterfrau M. R. aus Nictichichacht, welche einen kleinen Nobenhandel betreibt, begab nich nad Cosnowice um dort verschiedene Waren einzufaufen. Dit einem Paket, in dem sid, allerlei Sachen im Werte von über 100 3lo.n besanden, bestieg sie den Zug zur Rickfahrt. Während der Fahrt wurde ihr dus Paket gestohlen, was dieselbe eist benrerkte, als sie an ihrem Bestimmungsort awlangte.

Bur Salzmonopol-Affare. Der sensationeile Prozek in ber Salzmonopolassäre gegen Gebrüder Garbinsti und Mitangeflagte mar am gestr gen Montag por der Straffammer des Landgerichts Kattowit; wiederum angesett, mußte jedoch insolge Nichterlicheinen von 14 wichtigen Zeugen auf Antrag, des Staatsanwalts dis Monat Januar n. J. erneut vertagt werden. Die Antlage richtel sich, wie bereits kurd besticktet wurde, gegen die Kommissäre Paul Garbineki, Katlowis, Siegmund Garbineki, Czenstechau, Kausmann Severianstenung der Fallmenensch Jakohowik und den früheren Angestellten der Salzmonopolzentrale, Jakob Robling, durch deren betrügerische Manipu-lationen das staatliche Salzmonopol e'nen Steuerausfall von 300 000 Ilota aufzuweisen hat. Die Verteidigung ver An-geklaaten haben Rechtsanwalt Dr. Landau — in dellen Vertretung diesmal Rechtsanwalt Dr. Brodmann aus Warichau erichienen ist - sowie Rechtsanwalt 3blislamsti, Kartowik, übernommen.

Ein neuer Fällderfrid. Die Bant Polsti teilt mit, dag Umlauf 20-3lotyscheine aufgetaucht find, die an Stelle des Randes mit dem Wasserze den einen angeklebten Streifen gewöhnlichen Papiers aufweisen, das entsprechend durch-

2 getragene guterhaltene

## Börjenfurje vom 20, 12, 1927

(11 Uhr vorm. unverbindlich)

**Barlickau** . . 1 Dollar { amtlich = 8.91<sup>3</sup>/<sub>4</sub> zd Berlin . . . . 100 zi 16.92 .imt. Astrowity . . . 100 Amt. = 213 15 zł 1 Dollar -8.913/4 zl 100 zi 46 92 Amt.

fettet ift, um das Wasserzeichen vorzutäuschen. Es schneiden nämlich Fälscher den Wasserzeichenrand von den ech en Sope nen ab und fleben ihn an fal'che Scheine an, um Diejet ein authentisches Aussehen zu geben, wozegen sie den Wal-serzeichenrand der echten Echeine durch gewöhnlige Papier-streisen ersehen. Da der Wasserzeichenrand ein wesentlicher Bestandteil der Banknoten ist, wird vor Anna-nie solcher absichtlich beidadigten Banknoten bringend gewarnt.

Pleg und Umgebung.

Mitolai. (Bieg : und Pferdemartt) Um Mitte wech, den 21. Dezember b. J. findet in Mitolom ein Biebuno Pjerdemartt ftatt.

Rybnif und Umgebung.

Rene Autobuslinien. Das Wojewobichaftsamt hat die Ronzession für die Eröffnung der neuen Autobuslinien Rybnit-Knurow und Rybnit-Brzegie erteilt, Die in furger Beit in Betrieb gefett merben.

Berantwortlicher Rebakteur: Reinhard Mai in Kattowig. Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

Am 17. Dezember verschied plötzlich und unerwartet infolge eines Unglücksfalles bei Ausübung seines Berufes mein über alles geliebter Mann, der treusorgende Vater seines Kindes, mein lieber Sohn, Bruder, Schwiegersohn, Schwager, Onkel, Cousin u. Neffe der Kesselmonteur

## Josef Wiencierz

im besten Mannesalter von 31 Jahren.

Dies zeigen im tiefsten Schmerz an im Namen aller trauernden Hinterbliebenen

Siemianowice, den 19. Dezember 1927.

Elisabeth Wiencierz, als Frau nebst Töchterchen

Beerdigung wird noch bekannt gegeben.

## Auf Ratenzahlung empfehlen wir merren- und Damenkonfektion HANDELSHAUS

F. Magdziarz i P. Kowalski Katowice, ul. Mickiewicza Nr. 1 l. Etg.

Telefon 11-59 Telefon 11-59

Mittwoch, den 21. d. Mts. frischer Anstich

Restaurant Knappik. Wandastr. 26.

Ju vertau en:

neue Bettitelle mit Batentfebermatrage, Federbetten mit Kiffen, 1 großer Sviegel mit Untersatz, 1 Reifekoffer, 1 Bettkaften, 1 gr. schöne Chaifelonguebede, 1 rote Plüschtigtdede, 1 Tij huhr, eis. Geldiasiette, 1 woll. gest. Reisedede, 2 Handstaften, 2 große Umichlagtücher, 1 Dfenständer, 1 Boamuff, 1 überzieher, 3 schöne Bilver.

Raberes bei Mainka, Wandastraße 22.

## find. liebevolle Aufn. gu

Beheimentbindung.

gebamme Dregler Breslau, Gartenftr. 23 III 5Min vom Hauptvahn= hof. Telefon Ohle 8853

## Wohnungstaum!

Eine freiwerdende Bohnung von 2 Zimmern und Küche in Königshütte ul. Chrobre-20 9 wird gegen gleiche Wohnung in Siemtanowice ju taufmen gesucht. Offerten an HAMPEL, ul. Karola Miarki 7. Tüchtige

## Monogramm-Stiderinnen

findet dauernde Beschäftigung.

> C. Kubifta Wandastraße 22

> > Warmer neuer

Mantei mit Febern gefüttert für Ruticher, Bachter, Chauf-feure geeignet, außerdem

*Wuddenmagen* an perfaufen

Wandastr. 4 part. THE STOPPEN WAS TO SHOW THE STOPPEN TO A PROPERTY OF THE STOPPEN TO THE STOPPEN TO A PROPERTY OF THE STOPPEN TO A PROPERTY OF THE ST





## Zum keste das Beste Vertraue bei der Vorbereitung auf den guten Rat der

Laurahütter-Siemianowitzer Zeitung



Die passendsten, praktischen

für Jung und Alf

finden Sie in unserer

Geschäftsstelle Beuthenenstr. 2.

## Weihnachten nahi! Was wirst Du schenken?

The control of the co

Große Auswahl in paffenden Geschenken:

Belfwäsche Leibwäsche Strictwesten Handschuhe Strümpfe Kragenichoner

Aleiderstoffe Unzugstoffe Sajürzenitoffe Beloure Gardinen Cäuferstoffe

und viele andere Artifel.

Reelle Bedienung!

Billigffe Preife!

H. Heilborn

Inh. Hermann Cohn

Beuthenerstr. 27

Telefon Mr. 32

## kein geschäftlicher Erfolg!

Die Tatjachen beweisen es, denn alle bedeutenden Unternehmungen von Welt find, nach den eigenen Aussagen ihrer Gründer, mit in erster Linie durch ihre um: 311CCT groß geworden. Ziehen wir die Auganwendung daraus; vertrauen wir auch im neuen Jahre unsere geschäftlichen Chancen wieder der Zeitungsanzeige an.

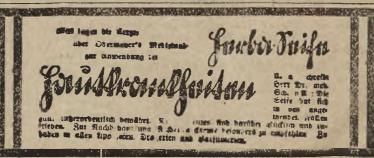